an

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

100. Montag, den 27. April 1846.

Ungekommene Fremde vom 24. Upril.

Sr. Bau-Cond. Geper aus Rurnit, Gr. Guteb. Wilot aus Wilhelmomo, I. im Hotel de Berlin; Sr. Guteb. v. Storgeweff a. Bronifgewo, I. im Hotel de Paris; bie frn. Guteb. v. Ctorgeweli u. p. Rotareli aus Ramieniec, v. Rotareli aus Dtoczno, Mitarre aus Ronojaby, Sr. Raufm. Elener aus Strafburg, I. im Hotel de Dresde; fr. Birthich .- Eleve v. Bendorf o. Myslattowo, I. Bilb .: DI. Dr. 5.; fr. Steuer, Jufp Subert a. Deferig, I. im Hotel de Berlin; fr. Gaftw. Saubilefi aus Diefgeow, I. Breel. Str. Dr. 5.; fr. Jufig-Commiff. Sopfner u. br. Raufm, Ollenborf aus Rawicg, Die frn. Diffr : Commiff. Bloben a Schmiegel, Abbler aus Roften, fr. Guteb. Szczawinefi aus filbne, I. im Hotel de Dresde; fr. Gutep. v. Grabowefi a. Bielejewo, I. im Hotel de Paris; fr. Gutep. Beffer aus Salle, I. Bilb .= Dl. Dr. 12.; Frau Gafthofb, Chrofzeynefa aus Gnefen, Sr. Guteb. Daum a. Rielpin, I. Im ichwarzen Abler; Die Ben. Defferb. Gebr. Duller aus Ederinghaufen, 1. im Breel. Goffhof; Sr. Guteb. v. Cotolnidi a. Malgowo, I. im Hotel de Hambourg; Die Srn. Guteb. v. Cfargnoffi and Cplamie, v. Stargnoff aus Gofolomo, v. Ralffiein aus Parie, v. Gzeganiedi aus Jantowice, D. Mierzonell a. Buthon, Rbtichte a. Cowerin a B., fr. v. Sartwig, Sauptm. im 19. Juf.=Reg, aus Ctargardt, fr. Det. Dieler a. Gembig, die Grn. Guteb. v. Mofzegenefi aus Biatromo, v Mofzegenefi aus Stepuchomo, v. Sierafgewell aus gulin, I. im Hotel de Baviere; Die Brn. Raufl. Allerander und Bebrends aus Berlin, I. in Laut's Hotel de Rome; Sr. Muller Beper aus Rogafen, I. im goldnen Lowen.

Lie ertreordealien gefinnige Sont 17) extraordyna

1) Bekanntmachung. Aufben Anstrag ber Koniglichen Intendantur bes 5. Urmee-Corps werden alle diejenigen uns bekannten Glaubiger, welche aus bem Etats: Jahre 1845. Ausprüche an folgende Raffen zu haben vermeinen, als:

1) ju Pofen:

- 1) Bureau ber Intenbantur,
- 2) Garnifon-Rirchen-Raffe,
- 3) Garnifon-Schul-Raffe,
- 4) 10. Divifiones Schule,
- 5) Defonomie-Rommiffion des 18. Ins fanterie-Regimente,
- 6) 2 Bataillon 18. Infanterie = Regi, mente,
- 7) ber 5. Artillerie=Brigabe, deren Des nomie = Rommission nebst ben, ber Brigabe attachirten 12 Landwehre Artillerie-Compagnien bes 6, 7., 18. und 19. Landwehr-Regimente, ber Arbeiter-Abtheilung und ber aus ruffischen Ueberlaufern gebildeten Compagnie,

8) ber Urtillerie-Brigabe-Schule,

9) Defonomie-Rommiffion bes 19. 3na fanterie-Regiments,

10) bes 1. und 2. Bafaillons 19. Ju-

11) ber Urmee-Gened'armerie,

12) ber 5. Genebarmerie-Brigabe,

13) bee Urtillerie-Depote,

- 14) bes Garnifon, und Belagerunge-Las garethe,
- 15) bes Train=Depots,

16) bes Proviant-Umte,

17) der extraordinairen Festunge Bau= Raffe, Obwieszczenie. Na wniosek Król. Intendantury 5. korpusu armii wzywają się wszyscy wierzyciele nieznajomi, którzy z roku etatowego 1845. pretensye do kass następujących mieć sądzą, jako to:

1) w Poznaniu:

1) bióra Intendantury,

2) kościoła garnizonowego,

3) szkoły garnizonowej,

4) szkoły dywizyi 10.,

5) kommissyi ekonomicznej 18. pulku piechoty,

6) 2. batalionu 18. pułku piechoty.

7) piątéj brygady artyleryi i téjże kommissyi ekonomicznéj wraz z przyłączonemi brygadzie 12 kompaniami artyleryi obrony krajowej 6, 7., 18. i 19. pułku obrony krajowej, wydziału robotników i kompanii zezbiegów moskiewskich utworzonej,

8) szkoły brygady artyleryi,

9) kommissyi ekonomicznej 19. pułku piechoty,

10) 1, i 2, batalionu 19. pułku pie choty,

11) žandarmeryi armii,

12) 5. brygady żandarmeryi,

13) składu zapasów artyleryi,

- 14) lazaretu garnizonowego i oblężniczego,
- 15) składu porządków pociągowych,

16) urzędu prowiantowego,

17) extraordynaryjnéj budowli fortecy, 18) ber Garnifon-Bermaltung,

19) des 7. Sufaren-Regimente und beffen Defonomie Rommiffion,

20) bes 5. combinirten Referve-Bataillond, beffen Defonomie-Kommiffon, fo wie ber bem Bataillon attachirs ten Straf-Section,

21) bes 1. Bataillone 18. Landwehr=Regimente nebst beffen Defonomies Rommiffion und ber Escabron,

2) ju Roften:

22) bes Garnifon-Lagarethe,

23) ber magiftratualifchen Garnifon, Ber, waltung;

3) ju Dfromo:

24) bes Garnifon Lagarethe,

25) ber magiftratualifden Garnifon-Bers maltung;

4) ju 3buny:

26) bes Garnifon-Lagarethe,

27) ber magiftratualifchen Garnifon-Bers waltung;

5) ju Plefchene

28) bes Garnifon Lagarethe, mon

29) ber magiftratualifden Garnifon-Bermaltung; au inglas abesses (&

6) ju Rempen:

30) bes Garnifon Lagarethe,

31) ber magiftratualischen Garnison-Bete maltung ; sem igolax nagena (74

7) gu Gdrimm:

32) bes 2. Bataillone 1 9. Landwehr-Re. gimente nebft beffen Defononies Rommiffion und ber Escabron,

\$3) ber magiftratualifchen Garnifon-Bera maltung;

18) zarządu załogi,

19) siódmego pułku huzarów i tegoż komissyi ekonomicznej,

20) złączonego baralionu 5. rezerwy i tegoż kommissyi ekonomicznéj oraz wydziału karnego, batalionowi przyłączonego,

21) 1. batalionu 18. pułku obrony krajowej wraz z kommissyą ekonomiczna i z szwadronem;

2) w Kościanie:

22) lazaretu zalogi,

23) zarządu lazaretu magistratu;

3) w Ostrowie:

24) lazaretu zalogi,

25) zarządu lazaretu magistratu;

4) w Zdunach:

26) lazaretu zalogi,

27) zarządu lazaretu magistratu;

5) w Pleszewie:

28) lazaretu zalogi,

29) zarządu zalogi magistratu;

6) w Kempnie

30) lazaretu zalogi,

31) zarządu załogi magistratu;

7) w Szremie:

32) 2. hatalionu 19. pułku obrony krajowej wraz z kommissyą ekonomiczną tegoż i z szwadzonem,

33) zarządu załogi magistratu;

8) ju Camter: 8) w Szamotułach: 34) 2. batalionu 18. pulku obrony 34) bes 2. Bataillone 18. Landwehr= krajowej wraz zkommissyą eko-Regimente nebft beffen Defonomies Rommiffion und ber Gecabron, nomiczną tegoż i zszwadronem: 35) ber magiftratualifchen Garnifon=Ber. 35) zarządu załogi magistratu; waltung; 9) ju Frauftabt: 9) w Wschowie: 36) bes 1. Bataillone 18. Infanterie. 36) 1. batalionu 18. pułku piechoty, gimentle nefted fliden Stupinia Regimente, 37) bes Garnifon-Lagarethe, 37) lazaretu zalogi, 38) ber magiftratualifchen Garnifon: Ber= 38) zarządu załogi magistratu: waltung: 10) zu Rawicz: 10) w Rawiczu: 39) bes Fufilier = Bataillons 7. Infante= 39) batalionu fizilierów 7. pułku pierie=Regimente, choty, 40) bes Garnifon-Lazarethe, 40) lazaretu zalogi, mande być (46 41) ber magiftratualifchen Garnifon=Ber= 41) zarządu załogi magistratu; waltung; 11) ju Krotofdin: 11) w Krotoszynie: 42) bes Fufilier-Bataillone 6. Jufantes 42) batalionu fizilierów 6. pułku pierie Regimente, choty, and homey home and the 43) bes 3. Bataillone 19. Lanbwebr= 43) 3. batalionu 19. pułku obrony Regimente nebft beffen Detonomie= krajowej wraz z kommissyą eko-Rommiffion und ber Escabren, nomiczną tegoż i zszwadronem, 44) bes Garnifon-Lagarethe, 44) lazaretu zalogi, 45) ber magiftratualifchen Garnifon-Ber-45) zarządu załogi magistratu; waltung; gars % 6) 3h Rempen: 12) gu Brefchen: Con 12) w Wrześnie 200 (08 46) bes Garnifon-Lagarethe, Tala (18 46) lazaretu załogi, walkipom 336 (28 47) ber magiftratualifden Garnifon-Ber-47) zarządu zalogi magistratu; waltung; work? w 2) zu Schrimm: 13) gu Bentichen: 20 Zbąszynius (22

48) 10. kompanii inwalidów,

49) zarządu załogi magistratus

83) bermagiftratualifcben Barnifone Bern

: nautlaw

48) ber 10. Invaliden, Compagnie,

49) ber magiftratualifchen Garnifon-Der-

33) zarządu zalogi ma; pnullow

eingetten 14) ju Rarge: 201wd0

50) bes 3. Bataillons 18. Landwehrs Regimente nebft beffen Defonomies Rommiffion und der Gecadron,

51) ber magiftratualischen Garnifon-Bers maltung;

-nod as 15) gu Liffa:

52) bes 3. Bataillons 3. Garbe-Lands wehr-Regiments nebst beffen Delo, nomie-Rommiffion,

53) des 1. Batailions 19. Landwehr= Regiments nebft beffen Dekonomies Kommiffion und ber Escadron,

54) bes Garnifon-Lagarethe,

55) ber magiftratualifchen Garnifon-Bers waltung;

aufgefordert, ihre Ansprüche bei bem unsterzeichneten Ober Landes. Gericht und spätestens in dem am 1-8. Mai b. J. Bormittags 10 Uhr in unserm Instructions-Zimmer vor dem Ober-Landes. Gezrichts-Referendarius Sydow anderaumsten Termine anzumelben, widrigenfalls sie berfelben gegen die genannten Kassen verlustig erklärt und nur an die Person bessenigen werden verwiesen werden, mit welchem sie contrahirt haben.

Dofen, am 14. Januar 1846.

8) Kaiarzens Bydłowska z domu,

ktora się z miejsca,

Ronigl. Ober Lanbes Gericht.
Grite Abtheilung, im grodd

w Kargowie:

50) 3. batalionu 18. pułku obrony krajowej wraz z kommissyą ekonomiczną tegoż i z szwadronem,

51) zarządu załogi magistratu;

15) w Lesznie:

52) 3. batalionu 3. pułku obrony krajowej gwardy wraz z kommissyą ekonomiczną tegoż,

53) 1 batalionu 19. pułku obrony krajowej wraz z kommissyą ekonomiczną tegoż i z szwadronem,

54) lazaretu załogi,

55) zarządu załogi magistratu,

aby pretensye swe w podpisanym Sądzie Nadziemiańskim, a najpóźniej w terminie na dzień 18. Maja r. b. zrana o godzinie 10. przed Ur. Sydow, Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego w naszej sali instrukcyjnej wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym za utracających pretensyj swych do kass pomienionych uznani i do osoby tego, z kim wchodzili w układy, odesłani zostaną.

Poznań, dnia 14. Stycznia 1846. Królewski Sąd Nadziemiański,

nandal Oli, bwydziału, wa nadden iad nandal maladina arabilen

and feitdem verfchollen ift

8) die verebelichte Rocharing Bindlos 8) Katerapu wörg geb. Versteinerget, welche sich aus Werszczyczak, ihrem Wohnste Milostaw vor länger als 2) Bekanntmachung. Gegen nach. benannte Derfonen:

1) ben Muller Boycich Brzeginefi, welcher im Jahre 1832 aus bem Gefang= niffe bes biefigen Ronigl, Suguifitoriate entwichen und feitbem verschollen ift;

2) ben Tuchwalter : Gefellen Johann Gottfried Grabe, welcher fich por langer als 10 Jahren aus feinem Boborte Chelmoer = Sauland, im Areife Camter, nach bem Ronigreiche Polen ober nach Ruß: land entfernt hat und feitbem verschollen ift;

3) ben Stellmacher = Gefellen Georg Chriftoph Soffmann, welcher im Sabre 1776 als Gefelle aus Rawicz ausgewaus

bert und feitdem verschollen ift:

4) Den Johann Camuel Tichoepe, welcher fich por langer ale 60 Sabren aus Liffa auf die Manderschaft begeben bat

und feitbem verschollen ift;

5) ben Johann Benjamin Ticope, melder fruber im Regimente ,, Bring Beinrich" gu Spandau Diente und feit langer als 30 Jahren nichts von fich hat boren laffen;

6) ben Juebel Galemefi, welcher por ungefahr 20 Sahren feinen fruberen Bohnort Rempen verlaffen hat und feit.

bem verschollen ift; sinb denzog

7) ben Burger Martin Borminsti, welcher vor danger als 30 Jahren feinen Bohnort Dilostam verlaffen hat und feitbem verschollen ift;

8) die verebelichte Ratharina Boblo: weta geb. Berfgegnegat, welche fich aus ibrem Bohnorte Dilostam por langer als

Obwieszczenie. Osoby następnie wymienione, jako to: 2.8 500

1) mlynarz Wojciech Brzeziński. który wroku 1832. z więzienia tutejszego Inkwizytoryatu zbiegł i odtad nie pokazał się;

2) czeladnik folusznik Jan Gottfried Grade, który sie przed to laty z miejsca swojego pobytu olędrów Chelemskich powiatu Szamotulskiego do Polski lub do Rossyi oddalił i pie powrócił:

3) czeladnik stelmach Grzegorz Krysztof Hoffmann, który w roku 1776. z Rawicza wywedrował i pie

powrócil;

4) Jan Samuel Tschoepe, który się przed 60 laty z Leszna na wedrówkę oddalił i gdzie sie podział, nie wiadomo;

5) Jan Benjamin Tschoepe, ktory dawniej w regimencie Xiecia Henryka w Szpandau służył i przez 30 lat zadnéj osobie niedal wiadomości:

- 6) Juedel Galewski, który przed okolo 20 lat miejsce swego pobytu miasto Kempno opuścił i zaginał; den, am 14 Januar 1846.
- 7) mieszczań Marcin Wyrwiński, który miejsce swego pobytu miasto Milosław opuścił i od 30 lat zaginął;
- 8) Katarzyna Bydłowska z domu Berszczyczak, która się z miejsca

20 Jahren entfernt hat und feitbem vere ich olden ift in ie gouraffi nelloch

9) ben Chriftian Gottfried Bauch, melder in ben letten Jahren bes porigen Sabrhunbert in feinem Wohnorte Rawicz ju bem bafelbft garnifonirenben Grenas bier Bataillon bon Cchach, bes Infan= terie-Regiments von Stochhaufen, ausgehoben worden, mit demfelben im Sahre 1805 nach Glogau marfcbirt ift und ba= felbft im Sahre 1806 verftorben fein foll, feitbem teine Rachricht von fich gegeben bat per En

10) ben Abam Brufarzewicz, welcher bor ungefahr 27 Jahren aus feinem Bohns orte Grat nach Warfchau und fpater von bort nach Ungarn gewandert ift, und feit langer ale 10 Jahren nichts hat von fic

boren laffen;

- 11) ben Michael Sundt, welcher im Jahre 1812 feinen Bohnort Jafin vertaffen und angeblich ben Feldzug in Ruge land mitgemacht hat, und feitbem verschollen ift;

12) bie unverebelichte Balbina Politos wich, welche vor langer als 30 Jahren ibren Mohnort Werefchen verlaffen bat,

und feitbem verschollen ift;

13) ben foreng Ranegat, welcher vor 15 ober 20 Jahren feinen Bohnort Dtufa im Rreife But verlaffen hat, und feitbem verschollen ift;

14) ben Ragelichmibt-Gefellen Daniel August Schror, welcher vor etwa 19 Jah: ren von feinem Bohnorte Czempin aus

swego zamieszkania Miloslawia przed 20 laty oddaliła i nie powróciła;

9) Krystyan Gottfried Bauch, który w ostatnich latach upłynionego wieku z miasta Rawicza, gdzie zamieszkiwał, do wojska wzięty i do batalionu de Schach regimentu piechoty de Stockhausen weielony został, z regimentem zaś tym do Głogowa wymaszerował i tamże umrzeć miał i odtad žadnéj o sobie nie dal wiadomości:

- 10) Adam Brukarzewicz, który przed 27 laty z miejsca swego pobytu miasta Grodziska do Warszawy i później ztamtad do Wegier wywedrowal, a od 10 lat o sobie žadnéj nie dał wiadomości;
- 11) Michal Hundt, który miejsce swego pobytu Jasin w roku 1819. opuścił i podobno wojne rossyjską odbywał i zaginął;
- 12) Balbina Politowicz niezamežna, która z Wrześni, gdzie zamieszkała, przed więcej jak lat 30 wyszła i zaginela;

13) Wawrzyn Rajczak, który miejsca swego pobytu Otusz, powiatu Bukowskiego, przed 15 lub 20 laty opuścił i odtąd o sobie żadnéj nie dal wiadomości;

14) czeladnik gwoździarz Daniel August Schroer, który przed lat 19. auf die Banderschaft gegangen und feit=

15) die unverehelichte Renate Doro, thea Feift, welche fich im Jahre 1830 aus ihrem bamaligen Wohnorte Schmiez gel entfernt hat und feitdem verschollen ift;

16) ben Dienstenecht Jatob Rajoch, welcher vor langer als 20 Jahren feinen fruberen Wohnort Sandberg verlaffen hat

und feitbem verschollen ift;

17) die Schuhmachergefellen Gebrus ber Ignag und Joseph Rozloweti, welche im Jahre 1818 von hier aus auf die Banderschaft gegangen, und feitdem versichollen find;

18, ben Abalbert Benebiet Symans Bli, welcher vor etwa 15 Jahren von Meferit als Dienfifnecht nach Polen gegangen und feitbem verschollen ift;

19) ben Kammmacher-Gefellen Magismilian Meyreuter and Bythin, welcher bie letten Nachrichten von fich im Jahre 1834 aus Roschild bei Kopenhagen gez geben hat, über deffen Leben und Aufentshaltsort aber seitdem nichts bekannt ift;

20) den Johann Ludwig Dunnebier, welcher sich vor etwa 20 Jahren aus feisnem Bohnorte Mur. Godlin angeblich nach Rufland entfernt hat und seitdem verschollen ift;

z Czempinia miejsca swego zamieszkania oddalił się, i nie powrócił;

mężna, która się w roku 1830. z jej ówczasowego miejsca pobytu miasta Szmigiel oddaliła i zaginęła;

16) Jakob Kajoch parobek, który miejsca swego pobytu Piaski przed lat 20 opuścił, i odtąd żadnej o sobie nie dał wiadomości;

17) Czeladnicy professy i szewskiej, bracia Ignacy i Józef Kozłowscy, którzy w roku 1818. tu ztąd na wędrówkę poszli, i odtąd żadnej o sobie nie dali wiadomości;

18) Wojciech Benedykt Szymański, który przed lat 15. z Międzyrzecza, jako parobek do Polski udał się

i odtad zaginal;

19) Maxymilian Weyreuter czeladnik grzebiniarz z Bytynia rodem, który ostatnią wiadomość o sobie w roku 1834. z Roeschild pod Koppenhagą dał, o którego życiu i miejsca pobytu od owego czasu żadnej niemasz wiadomości;

20) Jan Ludwik Dünnebier, który się przed lat 20 z miejsca swego zamieszkania Murowanej Gośliny i podobno do Rossyi oddalił, i odtąd żadnej o sobie nie dał wiadomości;

Birguft Carbergu fiber vor einen DU Jahr een von fruem Bohnarte Crempin aus

himber antige (Gierzu eine Beilage.)

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Pofen.

M 100. Montag, ben 26. April 1846.

21) ben Schloffergesellen heinrich Grimm, welcher im Jahre 1834 von Meserit aus auf die Wanderschaft gegangen ift, und von dessen Leben und Aufentshaltsorte seitdem nichts bekannt ift, ift auf ben Antrag ihrer Berwandten und teste, Euratoren das Berfahren auf Zos

bes-Erflarung eingeleitet worden.

Es werden daher dieselben, so wie die etwa von ihnen hinterlassenen unbekannzten Erben aufgesordert, sich spätestens in dem auf den 3. Februar 1847 Bor, mittags 10 Uhr vor dem Deputirten Ober, Landesgerichts-Reservative Henke in unserem Instruktionszimmer angesetzten Termine personlich oder schriftlich zu melben und Nachricht von ihrem Leben und Aufenthalte zu geben, widrigenfalls die verschollenen Personen für todt erklärt und die etwanigen unbekannten Erben derselben mit ihren Erbansprüchen werden präkludirt werden.

pofen, am 12. Marz 1846. Konigl. Ober = Landes, Gericht. I. Abtheilung. 21) Henryk Grimm, czeladnik professyi ślósarskiej, który się w roku 1834. z Międzyrzecza na wędrowkę udaf, i odtąd z pobytu swego" teraźniejszego niewiadomy,

którym na wniosek krewnych i kuratorów sprawa o uznanie ich za umar-

łych wytoczona została.

Zapozywają się ciż zaginieni lub ich sukcessorowie niewiadomi niniejszem, aby się najpoźniej w terminie na dzień 3. Lutego 1847. zrana o godzinie 10. przed Ur. Henke Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego w miejscu publicznych pesiedzeń sądowych wyznaczonym, osobiście lub na piśmie zgłosili, i o życiu i pobycie swoim teraźniejszym donieśli, w przeciwnym bowiem razie zaginione osoby za zmarłe uznane, i sukcessorowie ich niewiadomi 2 pretensyami swemi do ich pozostałości prekludowani zostaną.

Poznań, dnia 12. Marca 1846. Król. Sąd Nadziemiański; 1. Wydziału. 3) Gerichtliche Vorladung.

Der prajumtio ohne Erlaubuig ber vor= gefetten Beborde aus bem Lande ge= gangene Mullergefelle Bilhelm Emanuel Neumann, geboren am 20. Februar 1804. au Clopanowo (Rreis Camter), welcher bis jest jur Genugung feiner Militairs pflicht nicht gurudgefehrt und beffen Unfenthalt unbefannt ift, wird auf den Untrag ber Roniglichen Regierung gu Dofen bierdurch offentlich aufgeforbert, ungefaumt in die Roniglichen Lande gurudgu= fehren und fich in dem por bem Dbers Landes = Gerichte = Referendarius Bergberg auf ben 12. September c. Bormit= tags um 11 Uhr in unserem Inftruftions= gimmer anberaumten Termine über feinen Quetritt zu verantworten, midrigenfalls. fein gefammtes in= und auslandisches ge= genwartiges und gufunftiges Bermogen fonfiscirt und Diefes ber Roniglichen Regierungs Saupt-Raffe hierfelbft zugefprochen werden wird.

Pofen, am 31. Mar; 1846. Konigl. Ober - Landed - Gericht. I. Abtheilung.

4) Edictal: Citation. Alle diejenigen, welche aus bem Etats: Jahre 1845. an bie Kaffen nachstehender Truppentheile und Militair: Berwaltungen des 5 Armees Corps, als:

I. 3u Bromberg: a) bes Fusiliers Bataillons 19. Infanterie-Regiments, Zapozew sądowy.

Wilhelma Emanuela Neumann młynarczyka dnia 20. Lutego 1804. r, w Słopanowie (powiatu Szamotulskiego) urodzonego, który o ile wiadomo, bez zezwolenia przełożonej władzy z kraju sie wydalił, i dotychczas dla zadosyćuczynienia służbie wojskowéj nie powrócił i którego po. byt nie jest znany, wzywa się na wniosek Król. Regencyi w Poznaniu niniejszém publicznie, aby niebawnie do kraju tutejszego powrócił i wydalenie swoje w terminie na dzień 12. Września r. b. przed południem o godzinie 11. wizbie naszéj instrukcyinej przed Ur. Herzberg Referendaryuszem Sadu Nadziemiańskiego wyznaczonym usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie cały jego maja. tek w kraju tutejszym i za granica bedący teraźniejszy i przyszły skonfiskowany i kassie głównej tutejszej Regencyi przysądzony zostanie.

Poznań, dnia 31. Marca 1846. Król. Sąd Nadziemiański; I. Wydziału.

Zapozew edyktalny. Zapozywają się niniejszem wszyscy ci, którzy z roku etatowego 1845. do kass następnie wymienionych oddziałów lub zarządów wojskowych piątego korpusu, jako to:

I. w Bydgoszczy:

a. batalionów fizylierów 19. pułku piechoty,

- Regiments nebst deffen Dekonomies Rommiffion, der Escadron und der Artillerie-Compagnie,
- e) bes Proviant-Umtes,
- -d) bes Garnifon, Logarethe,
  - e) bermagiftratualischen Garnifon, Bermaltung;

II. zu Inowrclam:

- f) ber Rafernen-Berwaltung,
  - g) Des Garnifon, Lagareths;

III. gu Gnefen:

- h) bes Fufilier-Bataillons 18. Infanterie-Regiments,
- i) bes 1. Bataillons 14. Landwehr= Regiments nebst dessen Dekonomie= Rommission, der Escadron und der Artillerie-Compagnie,
  - k) bes Garnifon-Lagarethe,
- 1) bermagistratualischen Garnison, Berwaltung;

IV. gu Makel:

- m) ber Magagin= und Garnisons resp. Kasernen-Berwaltung; V. ju Schneibemuhl:
- n) des 3. Bataillons 14. Landwehr= Regiments nehst dessen Dekonomie= Rommission, der Escadron und der Artillerie=Compagnie,

ber magiftratualifden Garnifon-Ber-

aus irgend einem Rechtegrunde Unsprüche zuhabenglanben, werden hierdurch aufgesfordert, fich mit Diesen ihren Ausprüchen binnen 3 Monaten, spatesteus aber in dem in unferm Instrctionszimmer vor bem herrn Dberlandesgerichts = Referendarius

- b. 2. batalionu 14. pulku obrony krajowéj oraz szwadronu konnicy kompanii artyleryi i kommisyi ekonomicznej,
  - c. Urzędu prowiantowego,
  - d. garnizonowego lazaretu,
  - e. zarządu garnizonowego Magistratu.

II. w Inowrocławiu:

f. zarządu koszar,

g. lazaretu garnizonowego.

III. w Gnieźnie:

- h. batalionu fizylierów 18. pułku,
  - i. 1go batalionu 14. pułku obrony krajowej oraz szwadronu konnicy kompanii artyleryi i kommissyi ekonomicznej,
  - k. lazaretu garnizonowego,
  - l. zarządu garnizonowego Magistratu.

IV. w Nakle:

- m. zarządu magazynowego i garnizonowego resp. koszarowego, V. w Pile:
- n. 3. batalionu 14. pułku obrony krajowej oraz szwadronu konnicy kompanii artylleryi i kommissyi ekonomicznej,

o. zarządu garnizonowego Magigistratu,

z jakiegokolwiek powodu prawnego pretensye mieć mniemają, aby się z takowemi w przeciągu trzech miesięcy, a najdalej w terminie na dzień 13. Majar. b. zrana o godzinie 10. w izbie naszej instrukcyjnej przed

von ber Dften auf ben 13. Dai 1846 Vormittags 11 Uhr anberaumten Termine ju melden, widrigenfalls fie ihrer etwa= nigen Unspruche an die gedachten Raffen berluftig geben und mit benfelben ledig= lich an die Perfon besjenigen, mit welchem fie fontrabirt haben, verwiesen werben follen.

Bromberg, den 12. Januar 1846. Ronigl. Dber = Landes = Gericht. I. Abtheilung.

5) Der Maurergefelle Couard Buchboly und die unverebelichte Glifabeth Biesmann, beide von bier, haben mittelfi Che= vertrages vom 3. April 1846. Die Ge= meinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur bf= fentlichen Renntniß gebracht wirb.

Bromberg, am 6. April 1846. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

6) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt=Gericht gu Graß.

Das dem Bernhardt Flieger resp. beffen Erben geborige, ju Dorf Bolewice gelegene Grundflud sub. Dio. 12, abge= Schätzt auf 3178 Rtlr. gufolge ber, nebft Sopothetenfchein und Bedingungen in der Regiftratur einzufehenben Tare, foll am 3. Juli 1846 Bormittage 11 Ubr an or, bentlicher Gerichteftelle fubhaftirt werden.

Alle unbefannten Realpratenbenten

Ur. Osten Referendarjuszem Sadu Głównego zgłosili, gdyż w razie rzepciwnym niestawający swoje mieć mogące pretensye do rzeczonych kass utraci, i z takowemi tylko do tej osoby z którą kontrakt zawierał, odesłany będzie.

Bydgoszcz, d. 12. Stycznia 1846. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I.

Podaje się niniejszém do publicznej wiadomości, że mularczyk Edward Buchholz i bezženna Elźbieta Ziesmann tu ztad, kontraktem przed. ślubnym z dnia 3. Kwietnia 1846. r. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 6. Kwietnia 1846. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Grodzisku.

Nieruchomość Bernharda Flieger, resp. sukcessorów jego własna, we wsi Bolewicach pod Nr. 12 położona, oszacowana na 3178 tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 3. Lipca 1846. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci werden aufgeboten, fich bei Bermeidung realni wzywają się, ażeby się pod ber Praclusion fpateftens in biefem Ter-

Die bem Aufenthalte nach unbekanneten Erben und Rechtsnachfolger ber Castharina geb. Klemke verehelichten Wensmann und ber Abalbert Flieger werden hierzu bffentlich vorgeladen.

Grat, ben 27. Februar 1846.

## 7) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt=Gericht zu Schrimm.

Das zu Daszewice sub No. 15. locirte, ben Mathias und Hedwig gebornen Glowny Kurowetischen Sheleuten gehörige, aus einem Wohnhause, Scheune, einem Stalle und 66 Morg. 81 . R. Land bestehende Grundstück, gerichtlich abgeschätzt auf 574 Atlr. 10 sgr. 8½ pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Wedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 2. Juli 1846 Wormittags 10 Uhr an ordentlicher Gezrichtsssleichen subhassiert werden.

Schrimm, ben 2. Marg 1846.

8) Der Farbermeister Couard Gabler su Rosten und bessen Shefren Susanna Elisabeth geborne Roster, haben mittelst Shevertrages bom 11. Februar c. die Gezmeinschaft der Giter, nicht aber die des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Roffen, den 2. Mars 1846.

Dazur, Ref. Sidu Madz,

uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu sukcessorowie i prawni następcy Katarzyny z Klemków zamężnej Weymann i Wojciech Flieger zapozywają się niniejszem publicznie.

Grodzisk, dnia 27. Lutego 1846.

## Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Szremie.

Nieruchomość w Daszewicach pod Nr. 15. położona, Mateusza i Jadwigi z Głownych Kurowskich małżonków własna, z domu mieszkalnego, stodoły, chlewa i 66 morg 81 prętów roli składająca się, sądownie oszaco wana na 574 tal. 10 sgr. 8½ fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 2. Lipca 1846. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana. Szrém, dnia 2. Marca 1846.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Edward Gabler, falbierz z Kościana i małżonka jego, Zuzanna Elźbieta z Roeslerów, kontraktem przedślubnym z dnia 11. Lutego r. b. wspólność majątku, lecz nie dorobku wyłączyli.

Kościań, dnia 21. Marca 1846. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 9) Zekanntmachung. Die Julisanna geb. Groczynska verehelichte Pozleńska, und beren Chemann Chrisostomus Poleński zu Obiezierze, haben mittelst Che. Bertrages vom 16 Januar und 16. Februar c. a., nach erreichter Großjährigskeit der Ersteren die Gemeinschaft der Güzter und des Erwerbes ausgeschlossen, welzches hierdurch zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rogafen, den 8. April 1846. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszem do publicznej wiadomości, że Julianna z Sroczyńskich zamężna Poleńska i mąż jej Kryzostom Poleński z Obiezierza, kontraktem przedślubnym z dnia 16. Stycznia i 16. Lutego r b. (stawszy się pierwsza pelnoletnią) wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Rogozno, dnia 8. Kwietnia 1846. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

10) Steckbriefs Erledigung. Der binter dem Tagelobner Anton Sliwinskli am 17. Mai v. J. erlaffene Steckbrief wird hiermit aufgehoben, ba berfelbe in Polen ergriffen, und uns ausgeliefert worden ift.

Schroba, ben 18. April 1846.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Zniesienie listu gończego. List gończy za Antonim Śliwińskim, wyrobnikiem, pod dniem 17. Maja r. z. wydany, niniejszém znosi się, gdyż rzeczony Antoni Śliwiński w Polsce schwyconym, i nam odstawionym został.

Szroda, dnia 18. Kwietnia 1846. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

14) Bekanntmachung. Im Aufztrage des Königt. Ober-Landes Gerichts hierselhst habe ich zum öffentlichen Ber-kaufe verschiedener Weine auf Flaschen und auf dem Faß, so wie einiger Möbeln und Hausgeräthe Termin auf den 29. April eur. und die nächstsolgenden Tage Bormittags 10 Uhr in dem Hause Nr. 48. am alten Markt hierselbst ander raumt, zu welchem Kaussussige hierdurch eingeladen werden.

Pofen, den 18. April 1846.

Bar. Dagur, D.L. Ger .= Referendar.

Obwieszczenie. Z polecenia Sądu Nadziemiańskiego tutejszego mają bydź różne wina w flaszkach i w beczkach, meble i sprzęty domowe publicznie najwięcej dającemu sprzedane. Końcem tym wyznaczony został termin na dzień 29. K wietnia r. b. i w następujących dniach przed południem o godzinie ro. w kamienicy tu w Rynku starym pod Nr. 48., na który to termin chęć kupna mających wzywają się. R

W. Poznaniu, d. 18. Kwietnia 1846. Bar. Dazur, Ref. Sadu Nadz.

- 12) U Z. Schlettera w Wrocławiu wyszły i jest do nabycia u E. S. Mittlera w Poznaniu: Polsko niemiecki i niemiecko polski słownik kieszonkowy przez Lukaszewskiego i Mosbacha. Cena i tal. 10 sgr. Nowy słownik podręczny języka polskiego i francuzkiego przez P. Dahlmanna. Cena i tal. 25 sgr.
- 13) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Sola, Predigten über bie Lehre von dem Worte Gottes von Dr. Strauß. 1 Athle. 7½ Sgr.
- 14) Bei Franz Barrentrapp in Frankfurt a. M. ist so eben erschienen: Das 1. heft von S. C. Schlosser's Weltgeschichte für das deutsche Bolk. Das ganze Werk wird vollständig in 12 Bänden, jeder Band mit 5 Lieferungen. Preis pro Lieferung 5 Sgr. In Posen nimmt Subscription an die Buchhandlung von Schirmer & Bredull.
- 15) Der Opernsänger Joseph Mons Procop veranstaltet Sonnabend ben 2. Mai im Logen-Saale am Graben eine musitalische Soirée, wozu berselbe seine erzgebenste Einladung macht. Billets à 10 Sgr. sind zu haben in ben Buchhands lungen ber Herren Beine und Mittler, in ben Conditoreien der Herren Giozvanoli und Prevosti und beim Portier in herrn Laut's Hotel de Rome. An der Kasse tois Karte 15 Sgr.
- 16) Die Mitglieder bes (grunen) Lesekreises werden zu ber im Saale bes hiefigen Friedrich-Wilhelms. Gymnasiums am Dienstag ben 28. d. M. Nachmittags 5 Uhr stattfindenden General-Bersammlung hierdurch eingeladen. (§. 27. ber Statuten.) Posen, ben 24. April 1846.

Der Borftanb des (grunen) Lefefreifes.

17) Die Franzbischen Conversationes-Stunden für Diejenigen, welche sich in bieser Sprache burch Sprechen und Lesen weiter vervollsommnen wollen, haben ihren Fortgang auch während des Sommer-Semesters, so wie diejenigen für den Cyclus der Anfängerinnen in dieser Sprache. Preis 1 Rthlr. für 16 Stunden des Mosnats; diese wie jene werden von einer Franzosin ertheilt.

Agnes hebenstreit, Wilhelms-Straße Nr. 11.

- 18) Verkauf zweier Baustellen. Zwei Baustellen an ber lebbaften Fries brichsstraße in Posen, eine jede 60 Fuß in Front, sind für ben festen Preis à 4000 Thaler zu verkausen. Die Plage eignen sich, bes durchgehenden Muhlengrabens wegen, vorzüglich zu jeder Fabrik oder sonstigen Anlagen. Das Nahere erfahrt man beim Eigenthumer, Buchbinder Zychlinski, Friedrichsstraße Nr. 28.
- 19) Beften frischen Weserlache empfiehlt billigst D. L. Prager, Bafferstraße im Luisengebaude Dr. 30.
- 20) Meinen geehrten Runden, fo wie meinen neuen Gonnern die ergebene Ungeige, baß ich den Garten im Hotel à la ville de Rome Sonntag ben 26. d. M. und ben folgenden Tagen eroffnen werde, wozu ergebenft einladet R. Pietromsti.

Rerechmy auch richtigend von Soumer Brucklad, fr inte gieffinigen für dem Chelus urregenden einnen in diefer Spraide. Preis Lightle für 10 Standen des Mor-